# Gefet = Sammlung ing midden un mind für die Ele d emaided find mustiment al

## Königlichen Preußischen Staaten.

# Nr. 19.

(Nr. 3131.) Berordnung über bie Ausführung ber Bahl ber Abgeordneten gur zweis ten Rammer. Bom 30. Mai 1849. non bu kasuman genafinigt. Intamula n. 7? Seitr

Sir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von 209. & Preußen 2c. 2c.

verordnen in Ausführung der Artikel 67. bis 74., und auf Grund des Arti= degle - sufitant fels 105, der Berfassungsurfunde, auf den Untrag Unseres Staatsministeriums, x 31 Januar issa 92. 

annother the same one S. 1. to million dail minus day simple son

Die Abgeordneten der zweiten Rammer werden von Bahlmannern in 9.4m. 17 2mai 1369 Bahlbezirken, die Wahlmanner von den Urwählern in Urwahlbezirken ge=Comme den den Urwählern in Urwahlbezirken wahlt. So 2.

Die Bahl ber in jedem Regierungsbezirke zu mahlenden Abgeordneten weist das anliegende Berzeichniß nach.

#### S. 3.

Die Bilbung ber Wahlbezirke ift nach Maßgabe ber burch die letten allgemeinen Bablungen ermittelten Bevolkerung von ben Regierungen berge= stalt zu bewirken, daß von jedem Wahlforper mindestens zwei Abgeordnete zu mablen find. Rreife, die zu verschiedenen Regierungsbezirken gehoren, konnen ausnahmsweise burch ben Ober - Prafidenten zu einem Bablbezirke vereinigt werden, wenn es nach ber Lage und ben sonstigen Berhaltniffen ber ersteren nothig erscheint.

S. 4.

Auf jede Vollzahl von 250 Seelen ist ein Wahlmann zu wählen.

#### Just and the state of the state of the case of the cas

Gemeinden von weniger als 750 Seelen, so wie nicht zu einer Ge= meinde gehörende bewohnte Besitzungen, werden von dem Landrathe mit einer ober mehreren benachbarten Gemeinden zu einem Urwahlbezirke vereinigt. Jahrgang 1849. (Nr. 3131.) S. 6.

Ausgegeben zu Berlin den 3. Juni 1849.

#### S. 6.

Gemeinden von 1750 oder mehr als 1750 Seelen werden von der Gemeinde = Verwaltungsbehörde in mehrere Urwahlbezirke getheilt. Diese sind so einzurichten, daß höchstens 6 Wahlmanner darin zu wählen sind.

#### S. 7.

Die Urwahlbezirke mussen, so weit es thunlich ist, so gebildet werden, daß die Zahl der in einem jeden derselben zu wählenden Wahlmanner durch brei theilbar ist.

#### S. 8.

Jeder selbsiständige Preuße, welcher das 24ste Lebensjahr vollendet, und nicht den Bollbesitz der bürgerlichen Rechte in Folge rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses verloren hat, ist in der Gemeinde, worin er seit sechs Monaten seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat, stimmberechtigter Urwähler, sofern er nicht aus öffentlichen Mitteln Armenunterstützung erhält.

#### S. 9.

Die Militairpersonen bes stehenden Heeres und die Stamm-Mannschaften der Landwehr wählen an ihrem Standorte, ohne Rücksicht darauf, wie lange sie sich an demselben vor der Wahl aufgehalten haben. Sie bilden, wenn sie in der Jahl von 750 Mann oder darüber, zusammenstehen, einen oder mehrere besondere Wahlbezirke. Landwehrpslichtige, welche zur Zeit der Wahlen zum Dienste einberufen sind, wählen an dem Orte ihres Aufenthaltes für ihren Heimathsbezirk.

#### S. 10.

Die Urwähler werden nach Maßgabe der von ihnen zu entrichtenden direkten Staatssteuern (Rlassensteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer) in 3 Ab= theilungen getheilt, und zwar in der Art, daß auf jede Abtheilung ein Drit= theil der Gesammtsumme der Steuerbeträge aller Urwähler fällt.

Diese Gesammtsumme wird berechnet:

a) gemeindeweise, falls die Gemeinde einen Urwahlbezirk für sich bildet, oder in mehrere Urwahlbezirke getheilt ist. (§. 6.)

b) bezirksweise, falls der Urwahlbezirk aus mehreren Gemeinden zusam= mengesetzt ist. (S. 5.)

#### S. 11.

Wo keine Klassensteuer erhoben wird, tritt für dieselbe zunächst die etwa in Gemäßheit der Verordnung vom 4. April 1848., anstatt der indirekten, einz geführte direkte Staatssteuer ein.

Wo weder Klassensteuer, noch klassissiste Steuer auf Grund der Berordnung vom 4. April 1848. erhoben wird, tritt an Stelle der Klassensteuer,

die in der Gemeinde zur Hebung kommende, direkte Rommunalsteuer.

Wo auch eine solche ausnahmsweise nicht besteht, muß von |der Ge= meindeverwaltung nach den Grundsätzen der Klassensteuer. Veranlagung eine ungefähre Einschätzung bewirft, und der Vetrag ausgeworfen werden, welchen jeder Urwähler danach als Klassensteuer zu zahlen haben wurde.

Wird

Wird die Gewerbesteuer von einer Handelsgesellschaft entrichtet, so ist die Steuer, behufs Bestimmung, in welche Abtheilung die Gesellschafter geho= ren, zu gleichen Theilen auf dieselben zu repartiren.

#### §. 12.

Die erste Abtheilung besteht aus benjenigen Urwählern, auf welche die bochsten Steuerbetrage bis zum Belaufe eines Drittheils der Gesammtsteuer (S. 10.) fallen.

Die zweite Abtheilung besteht aus denjenigen Urwählern, auf welche die nachst niedrigeren Steuerbetrage bis zur Granze des zweiten Drittheils fallen.

Die dritte Abtheilung besteht aus den am niedrigsten besteuerten Urwah-Iern, auf welche das dritte Drittheil fallt. In diese Abtheilung gehören auch diejenigen Urwähler, welche keine Steuer zahlen.

#### S. 13.

So lange der Grundsatz wegen Aufhebung der Abgabenbefreiung in Bezug auf die Klassensteuer und direkte Kommunalsteuer noch nicht durchgeführt ist, sind die zur Zeit noch befreiten Urwähler in diejenige Abtheilung aufzunehmen, welcher sie angehören wurden, wenn die Befreiungen bereits aufgehoben waren.

S. 14.

Jede Abtheilung wählt ein Drittheil der zu wählenden Wahlmanner. Ist die Zahl der in einem Urwahlbezirke zu wählenden Wahlmanner nicht durch 3 theilbar, so ist, wenn nur 1 Wahlmann übrig bleibt, dieser von der zweiten Abtheilung zu wählen. Bleiben 2 Wahlmanner übrig, so wählt die erste Abtheilung den einen und die dritte Abtheilung den anderen.

#### S. 15.

In jeder Gemeinde ist sofort ein Verzeichniß der stimmberechtigten Urwähler (Urwählerliste) aufzustellen, in welchem bei jedem einzelnen Namen der Steuerbetrag angegeben wird, den der Urwähler in der Gemeinde oder in dem, aus mehreren Gemeinden zusammengesetzen Urwahlbezirk zu entrichten hat. Dies Verzeichniß ist öffentlich auszulegen, und daß dieses geschehen, in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

Wer die Aufstellung für unrichtig oder unvollständig halt, kann dies innerhalb dreier Tage nach der Bekanntmachung bei der Ortsbehörde oder dem von derselben dazu ernannten Kommissar oder der dazu niedergesetzten Kom-

mission schriftlich anzeigen ober zu Protokoll geben.

Die Entscheidung barüber steht in den Stadten der Gemeinde=Bermal=

tungsbehörde, auf dem Lande dem Landrathe zu.

In Gemeinden, die in mehrere Urwahlbezirke getheilt find, erfolgt die Aufstellung der Urwählerlisten nach den einzelnen Bezirken.

#### S. 16.

Die Abtheilungen (J. 12.) werden Seitens derselben Behörden fesigestellt, welche die Urwahlbezirke abgrenzen (JJ. 5. 6.).
(Nr. 3131.)

32\*

Eben

Eben diese Behörden haben für jeden Urwahlbezirk das Lokal, in welchem die auf den Bezirk bezügliche Abtheilungsliste öffentlich auszulegen, und die Wahl der Wahlmanner abzuhalten ist, zu bestimmen und den Wahlvorsteher, der die Wahl zu leiten hat, so wie einen Stellvertreter desselben für Verhinderungskälle zu ernennen.

In Bezug auf die Berichtigung der Abtheilungslisten kommen die Bor=

schriften des S. 15. gleichmäßig zur Anwendung.

#### S. 17.

Der Tag der Wahl ift von dem Minister des Innern festzusetzen.

#### S. 18.

Die Wahlmanner werden in jeder Abtheilung aus der Zahl der stimmberechtigten Urwähler des Urwahlbezirks ohne Rücksicht auf die Abtheilung

gewählt.

Mit Ausnahme des Falles der Auflösung der Kammer, sind die Wahlen der Wahlmanner für die ganze Legislaturperiode dergestalt gültig, daß bei einer erforderlich werdenden Ersahwahl eines Abgeordneten nur an Stelle der inzwischen durch Tod, Wegziehen aus dem Urwahlbezirk, oder auf sonstige Weise ausgeschiedenen Wahlmanner neue zu wählen sind.

#### S. 19.

Die Urwähler sind zur Wahl durch ortsübliche Bekanntmachung zu berufen.

S. 20.

Der Wahlvorsteher ernennt aus der Zahl der Urwähler des Wahlbezirks einen Protokollführer, so wie 3 bis 6 Beissiger, welche mit ihm den Wahlvorstand bilden, und verpflichtet sie mittelst Handschlags an Eidesstatt.

#### S. 21.

Die Wahlen erfolgen abtheilungsweise durch Stimmgebung zu Protokoll, nach absoluter Mehrheit und nach den Vorschriften des Reglements (s. 32.)

#### S. 22.

In der Wahlversammlung durfen weder Diskussionen stattfinden, noch Beschlusse gefaßt werden.

Wahlstimmen, unter Protest oder Vorbehalt abgegeben, sind ungultig.

#### S. 23.

Ergiebt sich bei der ersten Abstimmung keine absolute Stimmenmehrheit, so findet die engere Wahl statt.

#### S. 24.

Der gewählte Wahlmann muß sich über die Annahme der Wahl erklären. Sine Annahme unter Protest oder Vorbehalt gilt als Ablehnung, und zieht eine Ersawahl nach sich.

S. 25.

#### S. 25.

Das Protokoll wird von dem Wahlvorstande (S. 20.) unterzeichnet und sofort dem Wahlkommissar (S. 26.) für die Wahl der Abgeordneten eingereicht.

#### S. 26.

Die Regierung ernennt den Wahlkommissar für jeden Wahlbezirk zur Wahl der Abgeordneten und bestimmt den Wahlort.

#### S. 27.

Der Wahlkommissar beruft die Wahlmanner mittelst schriftlicher Einladung zur Wahl der Abgeordneten. Er hat die Verhandlungen über die Urwahlen nach den Vorschriften dieser Verordnung zu prüsen, und wenn er einzelne Wahlakte für ungültig erachten sollte, der Versammlung der Wahlmanner seine Bedenken zur endgültigen Entscheidung vorzutragen. Nach Ausschlie-Bung derjenigen Wahlmanner, deren Wahl für ungültig erkannt ist, schreitet die Versammlung sofort zu dem eigentlichen Wahlgeschäfte.

Außer der vorgedachten Erörterung und Entscheidung über die etwa gegen einzelne Wahlakte erhobenen Bedenken durfen in der Versammlung keine

Diskuffionen Statt finden, noch Beschluffe gefaßt werden.

#### S. 28.

Der Tag der Wahl der Abgeordneten ist von dem Minister des Innern festzusetzen.

#### S. 29.

Zum Abgeordneten ist jeder Preuße wählbar, der das dreißigste Lebensjahr vollendet, den Bollbesis der bürgerlichen Rechte, in Folge rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses, nicht verloren hat und bereits ein Jahr lang dem preußischen Staatsverbande angehört.

#### S. 30.

Die Wahlen der Abgeordneten erfolgen durch Stimmgebung zu Protokoll. Der Protokollführer und die Beisiger werden von den Wahlmannern auf den Vorschlag des Wahlkommissarius gewählt und bilden mit diesem den Wahlvorstand.

Die Wahlen erfolgen nach absoluter Stimmenmehrheit. Wahlstimmen

unter Protest ober Borbehalt abgegeben, sind ungultig.

Ergiebt sich bei der ersten Abstimmung keine absolute Mehrheit, so wird zu einer engeren Wahl geschritten.

#### §. 31.

Der gewählte Abgeordnete muß sich über die Annahme oder Ablehnung der auf ihn gefallenen Wahl gegen den Wahlkommissarius erklären. Eine Annahme-Erklärung unter Protest oder Vorbehalt gilt als Ablehnung und hat eine neue Wahl zur Folge.

(Nr. 3131.)

S. 32.

Die zur Ausführung dieser Berordnung erforderlichen naheren Bestimmungen hat Unser Staatsministerium in einem zu erlassenden Reglement zu treffen.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigebruck= tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Sanssouci, ben 30. Mai 1849.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm.

Gr. v. Brandenburg. v. Ladenberg. v. Manteuffel. v. Strotha. v. d. Heydt. v. Rabe. Simons.

# Berzeich niß

ber in ben einzelnen Regierungsbezirken zu wählenden Anzahl von Abgeordneten zur zweiten Kammer.

| 00.           | Anzahl be                               | er Abgeordi | ieten zur |  |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|--|
| Regierungsbez | irr. zwe                                | iten Kanim  | er.       |  |
|               | g                                       |             |           |  |
| 2 Gumbinne    | n                                       | 14          |           |  |
| 2 Danzig      |                                         | . 9         |           |  |
| 2. Marienwe   | rder                                    | 13          |           |  |
| " Posen       |                                         | 20          |           |  |
| & Bromberg    |                                         | 10          |           |  |
| 7. Stadt Be   | rlin                                    | . 9         |           |  |
| Potsdam.      |                                         | . 18        |           |  |
| & Frankfurt   |                                         | . 18        |           |  |
| 10 Stettin    |                                         | 12          |           |  |
| i Roslin      |                                         |             |           |  |
|               | 4.00.000.000.000                        |             |           |  |
|               |                                         |             |           |  |
|               |                                         |             |           |  |
| A Liegnit     |                                         | . 20        |           |  |
| 16 Magdebur   | g                                       | . 15        |           |  |
| 17 Merseburg  |                                         | . 16        |           |  |
| 18 Grfurt     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | . 7         |           |  |
| 19 Munster .  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | . 9         |           |  |
| 20 Minden     |                                         | . 10        |           |  |
| 2/ Alrnsberg  |                                         | . 12        |           |  |
| 21 Roln       |                                         | . 11        |           |  |
| 20 Duffeldorf |                                         | . 19        |           |  |
| Roblenz       |                                         | . 11        |           |  |
| Trier         | **********                              | . 11        |           |  |
| 26 Alachen    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | . 9         |           |  |
| There is the  |                                         | 350         | 1000000   |  |
|               |                                         | 000         |           |  |

gruppingt. - Thanden

dang die Kammer (Nr. 3132.) Berordnung über den Termin zur Bahl fur die zweite Rammer und die Gin= berufung beiber Rammern. Vom 30. Mai 1849.

### w 22 Beck 1849. 52. Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

verordnen auf den Antrag Unseres Staatsministeriums was folgt:

#### Artifel 1.

Die Urwähler für die zweite Rammer haben sich am 17. Juli d. I. zur Wahl der Bablmanner zu versammeln.

#### Artifel 2.

Die Rammern werden auf den 7. August b. 3. zusammenberufen.

#### Artifel 3.

Unfer Staatsministerium wird mit ber Ausführung ber gegenwartigen Berordnung beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebruck= tem Roniglichen Insiegel.

Gegeben Sanssouci, ben 30. Mai 1849.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm.

Gr. v. Brandenburg. v. Ladenberg. v. Manteuffel. v. Strotha. v. d. Bendt. v. Rabe. Gimons.